## Nº 81.

# Posener Intelligenz - Blatt.

#### Montag, ben 5. April 1830.

## Angefommene Frembe bom r. April 1830.

Hr. Pachter Trapczonski aus Ausschn, I. in No. 99. Wilbe; Hr. Erbherr Dobrzycki aus Bublino, Hr. Erbherr Dobrzycki aus Chocicza, Hr. Erbherr Jasinski aus Witakowice, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Friedens-Richter Milemekt und Hr. Ussesson v. Walkowski aus Buk, Hr. Sanger Hoppe aus Glogau, I. in No. 136. Wilhelmöstraße.

### Bom 2. April.

He v. Pfrokonski und Hr. v. Cielecki aus Uffkowo, I. in No. 394. Gersberstraße; Hr. Kausmann Weber aus Bromberg, L. in No. 1. St. Martin; Hr. Rausmann v. d. Zann aus Schwei furth, Hr. Kausmann Stockel aus Rensen, Hr. Gutsbesitzer v. Bronikowski aus Auschten, L. in No. 99. Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Lipski aus Uzarzewo, I. in No. 384. Gerberstraße.

1360 Mill. bem Desnille

Subhaftations=Patent.

Da sich in dem am 28. Januar d. J. angestandenen Termine zum Verkauf der zur Felician v. Zoltowskischen Liquidations-Masse gehörigen, im Vuker Kreise gelegenen Gütet Cieśle und Iborowo, überhaupt auf 36,932 Kthl. 24 sgr. 2 pf. abgeschätzt, keine Käuser eingefunden haben, so ist auf den Antrag des Curators dieser Masse im Wege der nothwendigen Subhassation ein nochmaliger Viestungs-Termin auf den 3. Julius c. früh um 10 Uhr vor dem Landgerichts- Rath Helmuth in unserm Instruktions- Zimmer anderaumt worden.

Kauf= und Besissähige werben vorgelaben, in diesem Termine in Person ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausenahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelaffen werden kann, eine Caution von 1500 Athl. bem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen konnen in ber Regiftratur eingesehen werden.

Pofen ben 15. Marg 1830. Ronigl. Preuf. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Gdy na terminie dnia 28. Stycznia r. b. wyznaczonym do przedaży dóbr Cieśli i Zborowa w powiecie Bukowskim położonych, sądownie ogółem na 36,932 Tal. 24 sgr. 2 fen. otaxowanych, do massy likwidacyinéy Felixa Żółtowskiego należących, żaden chęć kupna maiący nie zgłosił się, przeto na wniosek Kuratora massy drogą potrzebnéy subhastacyi nowy termin zawity na dzień 3. Lipca r. b. zrana o godzinie 10téy przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego Helmuth w izbie instrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczonym został.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, 'poczóm naywięcéy daiący ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Licytuiący, nim do licytacyi przypuszczony będzie, Talarów 1,500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Warunki w registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 15. Marca 1830. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal= Citation.

Der Aderwirth Christoph Thiebe git Pranbrodzin bei Powidz hat gegen feine Chefrau Unna Rofina geborne Schrober, wegen boelicher Verlaffung auf Chefchei= bung geflagt. - Bur Infruftion ber Sache ift ein Termin auf ben 26ften Suni c. vor dem Deputirten herrn Auscultator Rober hiefelbft anberaumt worden, zu welchem die gedachte Unna Rofina Thiebe geborne Schrober unter ber Bermarnung vorgelaben wird, baß bei ihrem Ausbleiben fie den in ber Rla= ge angeführten Thatfachen in contumaciam fur geftandig erachtet und hierauf, was Rechtens ift, erfannt werben foll. Gnefen ben 18. Januar 1830.

Ronigl. Preuß. Laudgericht.

brodzina przy Powidzu, zaniosł przeciw swey żonie Annie Rosinie względem złośliwego opuszczenia go skargę o rozwód. Do instrukcyi sprawy iest termin na dzień 26. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Auskultatorem Röder tu w mieyscu

Pozew Edyktalny.

Krysztof Thiede Gospodarz z Przy-

wyznaczony, na który wspomnioną Anne Rozine z Schrederów Thiede z tem ostrzeżeniem zapozywamy, że wrazie niestawienia się taż na czyny w skardze umieszczone zaocznie za przyznane uznaną, a na to, stóso-

wnie do prawa zawyrokowanym bydź ma. Gniezno d. 18. Stycznia 1830.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chiftal = Borlabung.

Auf bem im Brefchner Rreife belege= nen Gute Brzoftfomo cum attinentiis haftet Rubr. III. No. 1. ein Capital von 2000 Rthl. ober 12000 Gulben poln. fur bie Erben ber Marianna gebornen v. Riersfa verwittwet gemefenen Jarufowefa, welches auf ben Untrag bes vorigen Eigenthumere Unton Lodgin b. Poninsti, ohne Ertheilung eines Sy= potheken=Recognitione=Scheins eingetra= gen worden.

Diese Sypotheten=Schuld ift nach Ausweis ber von ber jegigen Besigerin Bare Zapozew Edyktalny.

Na wsi Brzostkowie z przynależytościami w powiecie Wrzesińskim położoney, zahipotekowany iest pod Rubr. III. Nr. 1. kapitał 2000 tal. czyli 12000 złp. dla sukcessorów niegdy Maryanny z Karskich byłey wdowy Jaruchowskiey, któren na wniosek przeszłego właściciela Antoniego Łodzia Ponińskiego bez udzielenia zaświadczenia hipotecznego zapisanym został.

Wspomniony dług hipoteczny we dług wykazu kwitu notaryackiego

bara Czarneda gebornen von Swileda beigebrachten Notariats = Quittung von bem porigen Gigenthumer, Staroften Auton Lodgin b. Poninofi, bereits im Sahre 1817 an Die Gebrüber Bincent und Mathias v. Jarochowsti bezahlt worden. Da biefelben jeboch als Erben ber b. Jarufowsfa, woffer fie fich ausgegeben haben, nicht gehörig legitimirt und ihr gegenwartiger Aufenthalt unbefannt ift, fo werben alle biejenigen, welche an bie gedachte Forderung Un= fpruche zu haben bermeinen, biermit vorgeladen, in bem auf ben 21. Mpril 1 8 30 bor bem Landgerichts = Math bon Potrifowefi Bormittage unt 9 Uhr biefelbit angesetten Termine zu erscheinen und ihre Rechte geltend zu machen, wi= brigenfalls ihnen ruckfichtlich jener Forterung ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die Lofchung berfelben im Sy= potheken-Buche angeordnet werden wird.

Gnefen am 28, November 1829.

TOTAL STATE OF WATER OF THE STATE OF THE STA

on recovered both and our esty

nice at the Paristylego has take

Königl, Preuß, Landgericht,

the tuber hard list

przez teraźnieysza właścicielkę Ur. Barbare z Kwileckich Czarnecką zlożony został już w roku 1817. przez dawnieyszego właściciela Starostę Antoniego Łodzia Ponińskiego Wincentemu i Macieiowi braciom Jarochowskim zaplacony. Gdy ciż iednak iako sukcessorowie Jarochowskiego, za których się udali dostatecznie niewylegitymowali i terażnieyszy ich pobyt nieiest wiadomy; przeto zapozywa się ninieyszém wszystkich w ogólności, którzyby do wspomnionego długu iakowe rościli pretensye, iżby się w terminie na dzień 21. Kwietnia 1830 zrana o godzinie 9. przed W. Sedzia Potrykowskim w sali sądu tuteyszego stawili i prawa swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym we względzie wyżey wspomnionegodługu wieczne im milczenie nakazaném i wymazanie takowego w xiędze hipoteczney zadecydowaném zostanie.

Gniezno d. 28. Listopada 1829: Król, Pruski Sąd Ziemiański,

भारतिकारि एक एक उन्हें अंतिर क्षेत्र के अने कि स्थान

Committee of the state of the s

काराज्याने कार्याच्या अवस्थित है।

Mufgebot.

Sie bem Supothefenbuche ber Guter Groß-Sernicze ficht Rubr. III. No. 2. ex obligatione des fruhern Befigers, Raftellan Cajetan v. Mlidi, vom 16. Mai 1803, ein zu 5 pCt. verzinebares Rapital von 20,000 Mthl, fur ben Ban= fier Mener Bernhard ju Franffurt a. b. D. eingetragen, welche Could bereits getilgt, das barüber lautende Driginal= Supotheten = Dofument bom 15. Juni 1803 aber verloren gegangen ift. Huf ben Antrag bes jetigen Befitzers jener Guter, Grafen Guftachine v. Wollowicz, werden baher, Behufe lofchung biefer Poft im Sypothefenbuche, alle diejenigen, mel= de an bas Intabulat ber 20,000 Rthl. oter an das baruber ausgestellte Infiru= ment bom 15. Juni 1803 ale Gigen= thumer, Ceffionarien, Pfande ober fonflige Briefe-Inhaber Unfpruch ju haben vermeinen, hierdurch bffentlich vorgelas ben, folche vor und fpateffens in bem auf ben 29. Juli b. J. vor bem Landgerichts = Rath v. Potryfowefi Bor= mittage um 10 Uhr hiefelbst anberaum= ten Termine anzumelden und gu befcheis nigen, widrigenfalls fie damit pracludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt werden, auch auf ben Grund bes abzufaffenden Amortifatione-Erfenntnif= fes bie Lofdung jener Sypothet erfolgen wird.

Gnesen den 18. Februar 1830. Roniglich Preug. Land-Gericht.

WEZWANIE.

W xiedze hipoteczney dobr Wielkich Siernicz, zahypotekowany iest pod Rubr. III. Nr. 2. z obligacyi dawnieyszego właściciela niegdy Kasztelana Kajetana Mlickiego z dnia 16. Maia 1803. kapital 20,000 Talarów wraz z opłacaniem prowizyów po 5 od 100. dla Bankiera Meyer Bernhard w Frankworcie nad Odrą, lecz oryginalny brzmiący na to hypoteczny dokument zaginał, przeto, na domaganie się teraźnieyszego właściciela dóbr tych Hrabi Eustachiego Wolłowicza wzywa się ninieyszém publicznie końcem wymazania pozycyi téy w xiędze hypoteczney wszystkich w ogólności tych, którzyby do intabulatu 20,000 Talarów lub do instrumentu z dnia 15go Czerwca 1803. na to zeznanego, iako właściciele, cessyonaryuszowie, posiadaiący zostali lub inne papiery, pretensyi rościć mniemaią, aby takowe przed, a naypóźniey w terminie na dzień 29. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Sędzią Potrykowskim tu w mieyscu wyznaczonym, zameldowali i udowodnili, w przeciwnym razie z takowemi wykluczeni zostana z nakazem wiecznego milczenia, i wymazanie rzeczoney hypoteki, na mocy zapaść maiącego wyroku amortyzacyinego, nastąpi.

Gniezno, d. 18. Lutego 1830. Królewski Sąd Ziemiański. Uufgebot.

Kur die Erben bes Roman v. Ruchlo= wofi haftet auf bem im Offrzeszower Rreife belegenen Gute Torzenice Rubr. III. Nro. 4. ex restamento de actu oblatato in castro Dstrzessow de dato 17. Juni 1773 ex protocollo de 17. December 1796 eine Protestation pro salvando jure et loco wegen einer For= berung von 5000 Athl. oder 30,000 Flor. poln. Auf den Untrag bes Gigen= thumers biefes Guts, Marcell von DI= Bowefi, werden baber bie gedachten Erben, bereu Ceffionarien ober bie fonft in beren Rechte getreten find, bierdurch effentlich vorgeladen, in dem auf den 24. April 1830 Vormittege um 10 Uhr vor bem Geren Landgerichte = Rath Roquette anberaumten Termine perfon= lich ober burch einen gefetglich guläßigen Bevollmachtigten, wozu ihnen für ben Fall ber Unbekanntschaft am biefigen Drte der Juftig-Commiffione-Rath Dila= Bfi und die Landgerichts = Rathe Brach= vogel und Gregor in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre etwani= gen Unspruche an bie obige Forberung gebührend nachzuweisen.

Bei ihrem Ausbleiben aber haben fie zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an diese Forderung werden präkludirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die Forderung im Hypotheken-Buche gelöscht werden wird.

Rrotofdin ben 15. December 1829. Roniglich Preuß. Landgericht.

Wywołanie.

Dla sukcessorów Romana Rychłowskiego na dobrach Torzenice w powiecie Ostrzeszowskim położonych, Rubr. III. Nto. 4. ex testamento de actu oblatato in castro Ostrzeszow de dato 17. Junii 1773 ex protocollo de 17. Decembris 1796 protestacya pro salvando jure et loco względem pretensyi tal. 5000 czyli złotych pol skich 30,000 iest zapisana.

Na wniosek Ur. Marcellego Olszow. skiego dziedzica dóbr tychże zapozywaią się rzeczeni sukcessorowie, cessyonaryusze tychże lub ci, którzy w prawa ich wstąpili ninieyszem publicznie, aby się w terminie na dzień 24. Kwietnia 1830 rano o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią W. Roquette osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego, na którego w razie nieznaiomości w mieyscu tuteyszém przedstawiaią im się Ur. Ur. Pilaski, Brach. vogel i Gregor Kommissarze Sprawiedliwości, stawili i prawa swe do powyższey pretensyi należycie wykazali.

W razie niestawienia się oczekiwać maią, iż z prawami swemi do pretensyi teyże prekludowanemi zostaną, wieczne w téy mierze nakazane im będzie milezenie i pretensya ta w księdze hypoteczney wymazaną zostanie.

Krotoszyn d. 15. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

#### Edictal = Borladung.

Der Schafmeifter Gottfried Bohmfe bat aus bem Schuldscheine vom 15. 910= vember :823 gegen ben Miller Johann Streblfe eine Summe von 600 Rthlr. eingeflagt und darauf angetragen, ben Verklagten bffentlich vorzuladen, weil er feinen Wohnfit Tufgfowo verlaffen und einen andern festen Wohnsit niebt genommen hat. Es wird beshalb auch ber Müller Johann Strehlfe aufgefor= bert, fofort und fpateftens in bem auf ben 14. Mai c. fruh 8 Uhr in uns ferm Sigungsfaale bor bem berfammel= ten Collegio angejetten Termine gu er= fcheinen, von feinem geben und Alufent= halt Rachricht zu geben und die Klage bes Gottfried Bohmfe unter Beibringung ber nothigen Beweismittel zu beantwor= ten, widrigenfalls bafur angenommen werden wird, als habe er gegen ben Unipruch bes Bohmte nichts zu erinnern, wonachst auch nach bem Antrage bes Rlagers, fo weit er rechtlich ift, gegen ibn erfannt werben wirb.

Schneidemuhl ben 4. Januar 1830. Ronigl, Preuß. Landgericht.

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Zapozwawszy owcarz Bogumit Boehmke na mocy obligu z dnia 15. Listopada r. 1823. młynarza Jana Strelke o zapłacenie summy tal. 600 wniosł, o wydanie publicznego pozwu oskarzonego, ponieważ tenże pomieszkanie swe w Tuszkowie opuścił i innego pewnego mieysca pobytu nie obrał. Wzywamy przeto mły. narza Jana Strehlke, aby natych miast, a naypóźniey w terminie na dzień 14. Maia r. b. zrana o godzinie 8méy w mieyscu posiedzeń naszych do publiczney rozprawy wyznaczonym stanał, o życiu i pobycie swym wiadomość udzielił, i na skar. ge Bogumila Boehmke 7 przytoczeniem potrzebnych dowodów odpowiedział, w przeciwnym bowiem razie przyjętém będzie, iakoby naprzeciw rzetelności pretensyi Bogumila Boehmke nie miał nic do nadmienienia, poczem stosownie do wniosku powoda, o ile się okaże być prawnie uzasadnionym naprzeciw niemu wyrok wydanym zostanie.

w Pile d. 4. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Das hieselbst in der Schlopstraße unster der No. 204. gelegene, dem Kurschsnermeister Johann Gottlieb Grünberg gehörige, auf 500 Athl. abgeschätzte Grundstück nebst Zubehör soll im Wege der Execution in dem am 25. Inn i c. anstehenden peremtorischen Bietungssternin öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, wozu Kaustustige ginzaeladen werden.

Die Tape und Raufbedingungen fonnen täglich in unserer Registratur ein:

gefeben werden.

Meserit den 11. Februar 1830.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Ohwieszczenie przedaży.

Domostwo Jana Bogumiła Gruenberg kusnierza, tu w Międzyrzeczu w ulicy zamkowey pod liczbą 204. ze staynią i podworzem leżące i na Tal. 500 ocenione, będzie publicznie naywięcey daiącenyu w terminie permtoryczno licytacyinym na dzień 25go Czerwca r. b. przypadaiącym, drogą exekucyi przedaném. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 11. Lutego 1830. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

### Beilage zu Nro. 81. bes Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations = Patent.

THE CONTRACTOR

Es foll das, zum Nachlaffe ber ver= ftorbenen Wittwe Unna Maria Rrieg ge= borige, ju Punit in der Pofener Strafe unter Ro. 139. belegene, gerichtlich auf 119 Mthlr. 15 far. abgeschätte Wohnhaus nebst Bubehor, auf ben Un= trag ber Erben im Bege ber freiwilligen Subhaftation verfauft werden, und wir haben baber gu biefem Behuf im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Frauftadt einen peremtorifchen Licita= tions Termin auf ben 23. Juni b.3. Nachmittage um 2 Uhr in unserm Ge= schafts Locale anberaumt, zu welchem wir Raufluftige mit ber Berficherung ein= laben, bag ber Meiftbietenbe ben Bu= Schlag gewärtigen fann.

Die Tare dieses Grundstudes fann in ben gewöhnlichen Dienststunden in unserer Registratur eingesehen werden.

Bojanowo ben 25. Marz 1830. Adnigl. Preuß. Friedensgericht.

and power lighter was, I also work to a

ide i ldszyk a many a chrom.

Hysopis rego len o scepniący:

Wild 20 m. 3 mod is can wysolosel, with control batcher parod land.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny wraz z przyległościami do spadku zmarłey wdowy Anny Maryi Krieg należący w Poniecu w ulicy Poznańskie y pod Nrem 139. położony, sądownie na 119 Tal. 15 sgr. oszacowany, ma być na wniosek sukcessorów drogą dobrowolnév subhastacyi przedany, w którym celu wyznaczywszy na mocy polecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 23go Czerwca r. b. po południu o godzinie 2giéy tu w domu urzędowania naszego zapraszamy nań ochotę do kupna maiących z tym zapewnieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa nieruchomości téy każdego czasu w godzinach służbowych w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

w Bojanowie, d. 25. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Pokoju.

trail a regionale e mantante das agricos.

The contract of the managements

Carlo Open M. Sound State Carlo

and on or other contracts of the

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Land Berichts zu Fraustabt haben wir einen Ter;
min zur öffentlichen Verpachtung der,
bem Aränter Benjamin Pusst zugehöris
gen, hieselbst unter No. 273f4 vor dem
Breslauer Thore belegenen Ackerwirthsthaft, auf a Jahr, auf den 22. April
o. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale anberaumt, zu welchem wir
die Pachtlustigen hiermit einladen.

Die Pachtbedingungen werden im Ter-

Rawicz ben 29. Marz 1830. Renigl. Preuß, Friedensgericht, OBWIESZCZENIE.

W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy Termin do publicznego wydzierzawienia gospodarstwa tu w mieyscu przed bramą Wrocławską pod liczbą 273/4 położonego, Beniaminowi Pulst przynależącego, na rok ieden na dzień 22. Kwietnia r. b. ogodzinę 9. zrana w lokalu urządowania naszego, do którego ochotę do zadzierzawienia maiących ninieyszem wzywamy. Kondycye dzierzawy w terminie obznaymione zostaną.

Rawicz d. 29. Marca 1830.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

politica from a subsequent of the subsequent

vales steam & and innerpo

whise right charted the beauty

Um 8. December v. J. um 17 Uhr bes Bormittags ist der Juculpat Michael Jehomann zwischen Lubochnia und Szczystnik auf freiem F. loe auf dem Transporte seinen Begleitern entsprungen. Er war wegen fehlender Legisiniation, falsschen Attestes und falschen Taufscheins durch das Konigliche Domainen sumt Storzencin am 7. December v. J. in Przybrodzin arretirt.

Sein Signalement ift nachfiehenb:

Er ist 23 Jahr alt, 5 Fuß 5 Zoll groß, evangelischen Glaubens, ein Knecht, der sich angeblich in Mnichowo aushielt. Er ist aus Drachowo gebur= List go n czy.

Na dniu 8mym Grudnia roku przeszłego o 11téy godzinie przed południem, uciekł obwiniony Michał Feldmann na transporcie ludziom go transportuiącym na polu pomiędzy Lubochnią a Szczytnikami. Był on aresztowany na dniu 7mym Grudnia r. p. w Przybrodzinie z strony Królewskiego Urzędu Ekonomii Skorzencińskiey dla braku legitymacyi, i dla tego że miał przy sobie fałszywe zaświadczenie i fałszywą metrykę chrztu.

Rysopis iego iest następuiący: Miał 23 lat, 5 stóp i 5 cali wysokości, wiary ewangelickiéy, parobkiem, tig, hat ein langliches pockennarbiges Gesicht, blonde Haare, blaue Augen, mittelmäßige Nase, gewöhnlichen Mund, rundes Kinn, ist von gesunder Gesichtesfarde, schlauser Statur, spricht polsnisch und deutsch. Er war mit einem bunkelblauen neuen Mantel, dunkelblauen tuchenen Rock, Weste und Hosen von grauem Tuche bekleidet, trug ordinaire Stiefeln, schwarzes Halbtuch und schwarzen Filzhut.

Da und nun an ber habhaftwerdung dieses Berbrechers viel gelegen ift, so werben sammtliche Militair= und Eivil= Behörden hierdurch ersucht, auf bensels ben ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und unster sicherem Geleite anhero abliefern zu

Jaffen ..

Pofen ben 26. Mars 1830.

Abnigliches Inquifitoriat.

który podobno w Mnichowie dawniey zamieszkiwał. Rodem on iest ze wsi Drachowa, ma twarz podługowatą ospowatą, włosy miał blond, niebieskie oczy, miał mierny nos, usta proporcyonalne, brodę miał okrągłą, na twarzy zdrowo wyglądał, wysmukłey postaci, mówił po polsku i po niemiecku. Ubrany był w płaszcz nowy granatowy, surdut sukienny granatowy, westkę i spodnie miał na sobie ze szaraczkowego sukna, bóty miał ordynaryme, czarną chustkę na szyi i czarny kapelusz kasterowy.

Gdy nam na schwytaniu tego zbrodniarza wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne, aby na niego pilne miały oko, aby go, gdyby się gdzie pokazał, aresztowały i onegoż pod mocną strażą do nas odesłały.

Poznań, dnia 26. Marca 1830.

Królewski Inkwizytoryat.

Auction, Gerberfirage Mro. 413.

Wegen Aufhebung eines Puthandels werde ich den 5. und 6. b. M. Borund Nachmittags, verschiedene Glasspinde, Ladentische, Aupferstiche, Spiegel, mehrere Zeuge, Blumen, Federn, Schnure, Bander, Blonden, Hite und dazu gehörige Zuthaten meistbietend versteigern. Uhlgreen. Ein mit den erforderlichen Schul-Renntnissen versehener junger Mensch konnt als Lehrling ein Unterkommen finden in Posen bei Eduard Seidel & Comp., Wilhelmöstraße im goldenen hirsch.

Ein unverheiratheter Deconom, der mit Attesson seiner guten Führung verssehen, und der polnischen Sprache machtig ist, auch Frucht = Wechsel = Wirthschaft und Stallfutterung practisch erlernt hat, kann bei dem Unterzeichneten sogleich oder von Johanni 1830 ab, ein Unterkommen finden. Posen den 30. März 1830.

C. W. Schley, Graben No. 31. wohnhaft.

Eine mit guten Renntnissen ausgeruftete Erzieherin junger Mabchen kann in einer deutschen Familie sofort ein Unterkommen finden. Auskunft giebt der Deposital-Rendant Schley in Posen, Graben No. 31. wohnhaft.

~ Spoker ton ac. Think 1830.